lus

## Intelligenz-Blatt ir das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 93. Mittwoch, den 18. April 1849.

1) Bekanntmachung. Das im Schilbberger Kreise bes hiefigen Regie, rungebezirts belegene Borwert Strzyżew, zu welchem

3u welchem
an Obsigarten 19 Morg. 103 [ R.

Feldgarten 5 = 147 =

Nedern 531 = 89 =

Wicsen 99 = 111 =

Hittingen 55 = 90 =

Hose Waustellen 7 = 159 =

Unland 24 = 171 =

Bufammen 744 Morg. 150 DR.

gehbren, welches mit Berücksichtigung ber Reallasten von jahrlich 113 Athlr. auf 11,720 Athlr. taxirt und nur noch bis Johanni d. J. verpachtet ist, soll mit Zubehbr im Ganzen bffentlich meistbiestend veräußert werden. Wir haben zu biesem Behuf einem Termin auf den 14. Mai d. I Vormittags 10 Uhr in soco Strzyżew vor dem Regierungs Math. Meerkah anderaumt und laden dazu Kaufslustige mit dem Bemerken ein, daß die Beräußerungs. Bedingungen zu jeder Zeit

Obwieszczenie. Strzyżewo, folwark w powiecie Ostrzeszowskim, w tutejszym obwodzie regencyjnym położony, do którego

ziemi nieurodzajnéj 24 » 171 »

ogółem 744 mórg. 150 p.
należy, który z uwzględnieniem cię.
żarów realnych rocznie 113 tal. wynoszących, na 11,720 tal. oszacowany i tylko do Śgo Jana r. b. jeszczewydzierzawiony jest, z przynależytościami przez publiczną licytacyą nasprzedaż iść ma. Tym końcem wyznaczyliśmy w samym Strzyżewie termin na dzień 14. Majar. b. przed
południem o godzinie 10tej przed
Radzcą regencyjnym Meerkatz i wzywamy na tenże takowy kupić chęś-

lise

in unserer Registratur, ferner bei bem Domainen = Rentamte gu Schildberg und bei dem Gutepachter herrn v. Zerboni auf Strzuzew, bei letzterem auch die Karte und das Bonitirungsregister eingesehen werden fonnen.

Pofen, ben 16. Februar 1849.

Ronigliche Regierung. III.

2) Der Rutscher August Ruklinski zu Posen und die unverehelichte Wilhelmine hamerling zu Posen, haben mittelst Chevertrages vom 16. Marz 1849. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 21. Marg 1849. Ronigl. Land = und Stadtgericht. Zweite Abtheilung.

3) Wothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Rogasen.

Das ben Wirth herrmann Regenschen Sheleuten zu Jarpszewo Rr. 8. gehörige Grundstück, abgeschäft auf 1648 Athlr. 4 fgr. 6 pf., soll am 23. Mai 1849 Bormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden. Die Zare nebst hypothekenschein und Bedingungen konnen in unserem III. Geschäftse Bureau eingesehen werden.

Rogafen, am 30. Dezember 1848.

mających z tém napomknieniem, że kondycye sprzedaży każdego czasu tak w naszej Registraturze jako też w urzędzie poborów rentowych w Ostrzeszowie i u Ur. Zerboniego dzierzawcy w Strzyżewie, a u tego tu także i mappa, oraz rejestr bonitacyjny, przejrzane być mogą.

Poznań, dnia 16. Lutego 1849. Królewska Regencya. III.

Podaje się niniejszém do publiczenéj wiadomości, że August Kukliński woźniac i niezamężna Wilhelmina Haemerling w Poznaniu, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Marca 1849. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 21. Marca 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

a Spojess. Daulicille

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Rogoźnie.

Nieruchomość do małżonków Herrmann Regen należąca i w Jaryszewie pod Nr. 8. położona, oszacowana na 1648 Tal. 4 sgr. 6 fen., ma być dnia 23. Maja 1849. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwém biórze Sądunaszego.

naszego. Rogoźno, dnia 30. Grudnia 1848. 4) Morbwendiger Derkauf. Land, und Stadtgericht gu Meferis.

Das zu bem Grundftude Schierziger Sauland Dr. 39. gehörige, von den 30bann Gottlieb Giglaffchen Erben gu Erb= pachterechten befeffene Stud Forftland bon circa 46 Morgen 21 Suthen Magdeburgifch Maaf, abgefchatt auf 850 Rthlr. zufolge ber, nebft Sypothefen= ichein und Bedingungen in der Regiftra= tur einzusehenden Zare, foll am 5. Juni 1849 Bormittage 11 Uhr por der Ge= richtstage-Rommiffion ju Tirfctiegel fub= baftirt werben.

Alle unbefannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in Diefem Zer= mine zu melden.

5) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht gu olat lina Bollftein.

Das ju Meu = Borui sub Nr. 75. ge= legene, bem Gigenthumer Johann Fries brich Burger und beffen Chefrau gehörige Grundftud, abgeschatt auf 603 Rthir. 20 fgr. gufolge ber, nebft Sypotheten= fchein und Bedingungen in ber Regiftra= tur einzusehenden Zare, foll am 25. Juni 1849 Bormittage 11 Uhr an or= bentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werben.

krolesia ie Polskiem, - Bollftein, ben 22. Februar 1849. anne Mrystyne Iumsene zame-

w krot. Polskiem pozostawili,

naemith, medianaidure re

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu.

Kawał boru do gruntu w Sierczkich olędrach pod liczbą 39. położonego, należący sukcessorom po Janie Bogumile Sitzlak należący, około morgów 46 prętów kwadratowych 21 miary magdeburskiej w sobie zawies rajacéj, oszacowany na 850 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma hyć dnia 5. Czerwca 1849, przed południem o godzinie 11. przed Kommissyą sądową w Trzcielu sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Wolsztynie.

Grunt w Nowej Boruy pod Nrem 75. położony, właścicielowi Janowi Fryderykowi Bürgerowi i małżonce jego należący, oszacowany na 603 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Gzerwca 1849. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłém posiedzeń sądo. wych sprzedany.

Wolsztyn, dnia 22. Lutego 1840.

mann in ruffield Peter Gette nichtenen

6) Nothwendiger Vertauf. Land= und Stadtgericht gu Birnbaum.

Die ben Mühlenbesitzer Silvius Bestileschen Cheleuten gehörige, zu Lodzia Mr. 1. belegene Papiermuhle, abgeschätz auf 5764 Rthlr. 7 fgr. 6 pf. zusolge ber, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tore, soll am 3 Oftober 1849 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshassirt werden.

Die bem Aufenthalte noch unbefanns ten Gläubiger Johanne Erneffine und Auguste Scheffner werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Birnbaum, ben 15. Marg 1849.

7) Proclama. Der Sauster Samuel Sommer in Ruden ftarb am 4. Oftober 1825. Er hinterließ eine Wittwe, Masrie, geborne Rube, mit ber er sich vor dem Jahre 1809. verheirathet hatte. Als seine Erben sind folgende Kinder zu ben Alften namhaft gemacht:

I. aus erfter Che, von ber angeblich im Jahre 1803. geftorbenen Roffine gebornen Rube, auch Mante genannt:

1) Eleonore Commer, fruber in Grun-

2) Anne Chriftine, verehel. Dehmel, Diese und ihr Chemann sollen in Magd in ruffisch Polen verftorben sein und eine Tochter Christine Justiane, verehefichte Tuchmacher Altsmann in ruffisch Polen hinterlaffen haben;

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Międzychodzie.

Należąca papiernia małżonkom Silwius Gerike, posiedzicielom młyna w Łodzi pod Nr. 1., oszacowana na 5764 Tal. 7 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3go Października 1849. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele Joanna Ernestyna i Augusta Szefnerowie zapozywają się niniejszém publicznie.

Międzychód, dn. 15. Marca 1849.

Obwieszczenie. W wsi Rudnie umarł dnia 4. Października 1825. chałupnik Samuel Sommer. Pozostawił wdówę Maryę z Kubów, z którą się przed rokiem 1809. ożenił. Jako sukcessorowie jego są następujące dzieci do akt podane:

I. z pierwszego małżeństwa z Rozyną z Kudów także Manke zwaną, która jak podano, w r. 1803, umarła:

1) Eleonora Sommer dawniej w Zielonejgorze,

2) Anna Krystyna zamężna Delmel, która jakoteż i mąż jej w Ujaździe, królestwie Polskiem, pomrzyć mieli i jedną córkę Joannę Krystynę Juliannę zamężną za sukiennikiem Altmann w król. Polskiem pozostawili,

- 3) Johann Chriftoph Commer, ans geblich Muller in Gabich in Polen;
- dzenia za dobre uzoać i przvieć oba-4 Rofine Commer, bie an einen Un= de teroffizier in Reiffe verheirathet ges mefen fein foll;

5) Gottlob Commer, uber beffen Mufenthalt nichts tonftirt;

II. aus zweiter Che, mit ber Marie gebornen Rube aus Ruben:

6) die verebelichte Sauster Chriftian Rliem, Rofine Dorothea Sommer in Ruben.

Der Nachlaß befteht aus einem Saus. lergrundflude Ruben Dr. 6. bas im Jahre 1836. gerichtlich auf 80 Rthlr. abgefchatt ift, und bem auf 27 fgr. 4 pf. abgeschätten Mobiliar, bas jedoch nicht mehr porhanden ift. In mon gedering a dois 15. Luc to 1849, Stawary sie

Die vorftehend ad I. 1 bis 5. genanns ten Erben bes Samuel Sommer und bes ren alleinige Erben und nachfte Bermanbte werben hierdurch aufgeforbert, fpateftens im Termine ben 1. Juni Bormittags 11 Uhr vor bem Unterzeichneten im hies najpozniej w terminie dnia 1. Czerfigen Gerichtegebaude fdriftlich ober per- wca t. r. o godzinie 1 Itej przed pofonlich fich ju melben und ihre Gerecht. tudniem przed podpisanym Sędzią same mahrgunehmen, widrigenfalls die w miejscu posiedzen Sadu tutejszego Extrahentin verenel. Rofine Dorothea pismiennie lub osobiscie zgłosili i Allem fur bie rechtmäßige Erbin anges praw swoich dostrzegali, ponieważ nommen, ihr als folder ber nachloß zur w razie przeciwnym extrahentka, za-

3) Jan Krysztof Sommer, mniemany młynarz w Gadzi królestwie Polskiem,

4) Rozyna Sommer, która z podoficerem w Nisie ożenioną być miała,

5) Bogusław Sommer, którego miejsce pobytu nieznajome;

II. z drugiego małżeństwa z Marya z Kubów z Rudna,

6) Rozyna Dorota Sommer zamęžna za chałupnikiem Krystyanem Kliem w Rudnie.

Pozostałość składa się z nierucho mości chałupniczej w Rudnie pod liczbą 6. położonej, która w roku 1836. na Tal. 80 oszacowaną została i z ruchomości oszacowanych na sgr. 27 fen. 4, które się jednak już nie znajdują.

Poprzednio ad I. I. do 5. wymienioni sukcessorowie Samuela Sommer i jedyni sukcessorowie wraz i najbliżsi krewni sukcessorów jego, wzywają się niniejszem, zżeby się freien Disposition verabfolgt und der megina Rozyna Dorota Kliem za pranach erfolgter Prallufion fich etwa erft wa sukcessorke przyjętą, onej jako milbende nahere ober gleich nahe Erbe, takiej, pozostalość do wolnej dyspoalle ihre handlungen und Dispositionen zycyi wydaną, a wszelki bliższy lub anquerfennen und ju übernehmen fouls rownego stopnia z nia dziedzic, dobig, von ihr weber Rechnungslegung noch Ersatz ber gehobenen Rugungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem was alsdann noch von der Erbschaft vorhanden ware, zu begnügen, verbunden sein soll.

Bouftein, ben 10. Marg 1849.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Der Richter: Bottcher, Affeffor.

piero po zaszlej prekluzyi zgłaszający się, wszelkie jej czynności i rozrządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie; nie będąc zaś już mocen żądać od niej kalkulacyi, lub wynagrodzenie z pobieranych użytków, będzie musiał przestać jedynie na tém, cokolwiekby się naówczas jeszcze z sukcessyi znajdować mogło.

Wolsztyn, dnia 10. Marca 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Sędzia: Boettcher, Assessor.

8) Zekanntmachung. Die Julianne Mathilde Jedee verehel, Perdelwig und der ren Shegatte der Gutöbesitzer Gustav Perbelwig zu Margoninsdorf, haben mittelst Shevertrages vom 15. Februar 1849. nach erreichter Großjährigkeit der Erstern, die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneidemuhl, den 17. Marg 1849. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że zamężna Perdełwitz, Julianna Matylda z Jesków i mąż jéj Gustaw Perdełwitz, posiedziciel dóbr wsi Margoninskiéj, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Lutego 1849., stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 17. Marca 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Die Lieferung bes für ben hiesigen Festungsban pro 1849 erforderlichen Bauholzes verschiedener Art, soll im Wege der Submission an den Mindestfordernden verdungen werden. Die Lieferungslustigen haben zu dem Ende ihre Anerdietungen dis Montag den 23sten April c. Bormittags 9 Uhr versiegelt, unter Vermert des Inhalts einzureichen, zu welcher Zeit die Eröffnung derselben, in Gegenwart der sich einfindenden Submittenten, im Büreau der Festungs-Bau-Direktion erfolgen, und den Mindestfordernden, insofern deren Anersbietungen überhaupt annehmbar erscheinen, unter Vordehalt der Genehmigung des Königlichen Allgemeinen Kriegs-Departements der Zuschlag ertheilt werden soll. Abschriften ter Uebersicht von den zu liefernden Hölzern, auf welchen zugleich die Lieferungsbedingungen angegeben sind, sind in dem gedachten Büreau unentgelblich

gu befommen, und fonnen jugleich ju ben einzureichenden Gubmiffionen benugt Pofen, ben 16. April 1849. .... O myuwoneze polece ogonten zeine werben.

Ronigliche Feftunge=Bau=Direffion.

- W Stefanskiero 10) Mit bem 18ten b. M. fangen bie Conversations. Stunden, wie der Privat= Unterricht in ber Englischen Sprache wieder an.
- nenadt ni noden 2 ind a M. Meper aus Conton, Muhlftrage No. 5. B.
- 11) Gin beuticher unverheiratheter und militairfreier Wirthichaftebeamter, ber gegenwartig felbftftandig einer Wirthschaft vorfieht, sucht von Johanni c., ba es ihm an Connexion fehlt, auf Diefem Wege ein Unterfommen. Abreffen sub H. B. beliebe man ber Expedition ber Pofener Zeitung jugeben ju laffen.
- 12) Gin Soul, und Predigtamte : Candibat, Dr. phil., ber icon feit mehreren Jahren ale Dadagog wirtjam gemefen ift, beabfichtigt in einer ber Stabte Schle= fiens ober Pofens ein Privat= und Erziehungs = Inflitut gu errichten, worin Anaben eine Borbildung fur Tertia, und Dadden die Renntniffe erlangen follen, Die bei gebildeten Stanten geforbert werden. Darauf Reflettirende werben gebeten, ihre portofreien Unfragen unter ber Ubreffe A. B. W. in Breelau ober Pofen post restante einzuschiden. big buorede med ui ibi anfiere von Dergitund wied 1992

mir biergeftenite ein

13) Mit bem heutigen Tage haben wir, Die vereinigten Difcblermeifter, unfer Mobelmagazin in bas Saus bes herrn Douch v, über ber Mittlerichen Buchhand. lung, Martt= und Reueftragen=Ede verlegt. Indem wir diefes einem biefigen und auswartigen Publitum anzeigen, nehmen wir gleichzeitig Gelegenheit, unfere bebeutenben Borratbe ber fauberften Dibbelarbeiten in Mahagoni= und Birfenholg, Goldrahmen mit Spiegeln wie auch fertige Fußtafeln zu empfehlen. Unfere Arbeis ten find von guten Solzern unter unferer eigenen Aufficht gefertigt, und tonnen wir fur beren Gute und Dauerhaftigfeit ftete bie nothige Garantle leiften und gleich= zeitig bie billigften Preife ftellen. Pofen, ben 15. April 1849.

Die vereinigten Tifchlermeifter Poppe und Gloger.

<sup>14)</sup> Wydzierzawienie. Wieś Pawłowice w powiecie Poznańskim położona, 17 mili od Poznania, 4 mili od dworcu kolej żelaznéj, mająca ogólnéj obszerności 2623 mórg, w tém do 300 mórg łąk, inwentarz żywy i martwy, jest od S. Jana 1849. z wolnéj ręki do wydzierzawienia. Bliższéj wiadomości zasięgnąć można w Kępie pod Szamotułami,

15) Ekonoma Polaka przez długoletnią praktykę wsławionego i ze wszech miar godnego poleca Szanownym Obywatelom Xiestwa 1994 , 1994 X. J. Jakubowski, Proboszcz.

Bliższéj wiadomości udzieli księgarnia Obyw. W. Stefańskiego w Bazarze w Poznaniu.

- 16) Eine anftanbige Familie in Pofen wunfcht zwei bis brei Anaben in Benfion Bu nehmen. Die Abreffe giebt die Zeitunge : Erpedition.
- 17) Guter Buchebaum, gur Ginfaffung ber Rabatten und gum Pflangen auf Grabmaler, ift gu haben Sifderei Dr. 84/16.
- Einem geehrten Publifum mache ich bie ergebene Anzeige, bag ich bie Schlofe ferei bom 1. April mieder übernommen habe und bitte um geneigten Bufpruch. Abolph Stamper, Schloffermeifter, Martt Dr. 66.
- 19) Geraucherten Lache à 6 fgr. per Pfund offerirt Michaelis Peifer, in ber Ruffifchen Theehandlung.
- 20). Mit bem heutigen Tage eroffne ich in ben überaus geschmachvoll eingerichtes ten und aufe fconfte ausgestatteten Raumen bes Saufes Dr. 14. Bergftrage ein Raffeehaus und Reftauration. Ralte und marme Speifen, aufs befte gubereitet, fo wie auch verschiedene Urten ber feinften und vorzüglichften Getrante find zu jeder Beit ju ben mbglichft billigften Preifen bafelbft ju haben, und wird es mein Beftree ben fein, burch prampte Bedienung, wie auch in jedem andern Betreff, ben Unfore berungen meiner verehrlichen Gafte ftete ju entfprechen. Bur Abendunterhaltung werden Morgen, am Conntage den 15. diefes und an ben folgenden Tagen einige ausgezeichnete Cangerinnen und Sarfeniffinnen fich boren laffen Theodor Bartelbt. geitig bie billigften Presse flesten, Posten, ben 15. Mart 1835

Die vereinigten Differenrifte Doppe und Cloger.

položena, ti mili od Poznacia, i mili od dworen lolej želaznej, majeca ogolnej obszerności 2623 morę, w tem do Sco morę tik, inwertarz żywy i martwy, jest od S. Jana 1849. z wolpej reki do wydzierzawienia. Bliż-Jamslu pofen, gebrudt bei D. Deder & Comp. as istomobaiw ibse

14) : Wydzierzawienie. Wies Pontonice w powiecie Pozneńskim